Un

## N= 50.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Sonnabend, ben 14. April 1832.

Subhastationspatent. Die zur Ignah v. Straußschen Concursmasse gesbörige, im Oborniker Kreise belegene, gerichtlich auf 125,088 Mthl. 23 sgr. 2 pf. tarirte abeliche Herrschaft Murowana Gostin nehst Zubehör, soll auf Antrag bes Konkurskurators und der Königl. Hauptbank zu Berlin, bffentlich meistbietend verkauft werden.

Die Bietungs-Termine sind auf den 28. Mai c., den 30. August c. und den 11. December c.,

fråh um is Uhr, von denen der lette peremtorisch ift, vor dem Deputerten Landgerichte-Rath Brückner in unserm Parteienzimmer angesetzt, wozu wir Kauflustige mit dem Bemerken vorladen, daß Tare und Bedingungen in der Regifiratur eingesehen werden konnen, und daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgt, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zuläßig machen.

Der seinem Aufenthalt nach unbekannte Gläubiger Franz v. Gliszczynski, so wie die Roch v. Morawskischen Erben werben zu ben gedachten Terminen unter Patent subhastacyiny. Maiętność Murowana Goślina wraz z przyległościami, w powiecie Ohornickim polożona, do massy konkursowey Ignacego Strauss należąca, sądownie na 125,088 tal. 23 sgr. 2 fen. otaxowana, na wniosek Kuratora massy i Król. Banku głównego w Berlinie publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma.

Terminalicytacyine wyznaczone są na dzień 28. Maia r. b., na dzień 30. Sierpnia r. b., i na dzień 11. Grudnia r. b., zrana o godzinie 10., z których ostatni iest peremtoryczny, przed Deputowanym Sędzią Brückner w sali naszéy audyencyonalnéy, na które chęć kupna maiących z tem nadmienieniem zapozywamy, iż taka i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą i że dobra te naywięcey daiącemu przybite zostaną, skoro prawne okoliczności wyiątku niedozwola.

Z mieysca zamieszkania niewiadomi wierzyciele, Franciszek Gliszczynski i spadkobiercy po Rochu Morawskim, na te termina pod ber Berwarnung vorgelaben, daß im Falle des Ausbleibens, dem Meistbietens den der Zuschlag nicht nur ertheilt, sons dern auch die Loschung der für sie einzgetragenen Protestationen erfolgen soll.

Posen den 23. Januar 1832.

Ronigl. Preuf. Land = Gericht.

tém zagrożeniem się zopozywaią, iż w razie niestawienia naywięcey daiącemu dobra te nie tylko przybite, lecz oraz wymazanie intabulowanych dla nich protestacyi nastąpi.

Poznań dnia 23. Stycznia 1832. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Poiktalcitation. Bon bem unters zeichneten Landgerichte werden folgende Bersonen:

1) der Johann Christian Kirschke, am 5. September 1783 in Sandvors werf geboren, welcher seit 20 Jahren verschollen ist;

2) der Abraham Klingel, im April 1778 zu Grätz geboren, deffen Aufenthalt seit 20 Jahren under kannt ist;

3) ber Casimir Bartholomand, am 3.
Marz 1793 zu Lubiatowko bei Dolz
zig geboren, welchem ber Name Witkowski beigelegt worden, und ber vor 20 Jahren zur polnischen Armee ausgehoben, im Jahre 1814 in Danzig gestorben seyn soll;

4) die Wittwe Nowakowska, welche im Jahre 1811 nach dem Tode ihres Ehemanns, des Schmidt Bopciech Nowakowski, von hier nach Kazimierz bei Kalisch sich begeben haben soll;

5) ber Rurichnergeselle Gottlieb Giegismund Meyer, geboren am 20. Marg 1788, Sohn bes Kurschners Gotthard Meyer und ber Unna Hes

Zapozew edyktalny. Przez Sąd podpisany następuiące osoby, iako to:

- Jan Krystyan Kirschke w dniu 5. Września 1783. w Sandvorwerk urodzeny, który około 20 lat stąd gdzieś się podział i żadney osobie niedał wiadomości,
- 2) Abraham Klingel w Kwietniu 1778. w Grodzisku urodzony, którego pobycie iuż od lat 20 nie iest wiadome,
- 3) Kaźmierz Bartłomiéy w dniu 4. Maia 1793. w Lubiatowku pod Dolskiém urodzony, któremu nazwisko Witkoski nadane, i który przed około 20 lat do Armii polskiéy wzięty, w Gdańsku w roku 1814. podobno umarł,
- 4) wdowa Nowakowska, która w roku 1811. po śmierci męża kowala Nowakowskiego, stąd do Kaźmierza pod Kaliszem się od. daliła.
- 5) czeladnik professyi kuśnierskiey Bogusław Zygmund Meyer, urodzony w dn. 20. Marca 1788. syn Kaźmierza Gottharda Meyer i Anny Heleny z Schendlow,

lena geborne Schenbel, welcher im Jahre 1810 feine Baterstadt Dbrzysdo verlaffen und feit bem nichts von fich hat horen laffen;

so wie deren etwa zurückgelassene Erben und Erbnehmer hierdurch aufgefordert, sich schriftlich oder personlich binnen 9 Monaten, spätestens aber in termino den 23. Oktober 1832 Normittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Reserendar Kaskel in unserm Justruftions-Zimmer zu melden und weitere Anweisung zu gewärtigen, widrigenfalls auf ihre Todeserklärung und was dem anhängig, nach Borschrift der Gesetze erkannt, und den bekannten legitimirten Erben das Vermögen ausgeantwortet werden wird.

Pofen am 10. November 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationsparent. Die unster unserer Gerichtsbarkeit im Pleschener Kreise belegenen Guter Zakrzewo, Felizianowo und Raszkowko, welche nach der gerichtlichen Tare auf 48,598 Athl. 19 sgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber diffentlich an den Meistbietenden verstauft werden und die Bietungs-Termine sind auf

den 2. Januar k. J., den 3. April k. J., und der peremtorische Termin auf den 3. Juli k. J.,

vor bent herrn Landgerichte-Rath hen-

który wroku 1810. miasto swego urodzenia Obrzycko opuścił, i od tego czasu nic nie dał o sobie słyszeć,

iako też ich pozostawić się mogących sukcessorów i spadkobierców ninieyszem wzywa, aby się piśmiennie lub osobiście w przeciągu g miesięcy, naypóźniey zaś w terminie d n ia 23 g o Października 1832, o godzinie 10. zrana przed Refer. Kaskel w naszéy izbie instrukcyinéy meldowali i postępowania dalszego oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie za zmarłych ogłoszeni będą i stósownie do prawa wiadomym i wylegitymowanym sukcessorom maiątek ich wydanym zostanie.

Poznań, dnia 10. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Pobra Zakrzewo, Felicyanowo i Raszkowko pod jurysdykcyą naszą zostaiące, w powiecie Pleszewskim położone, które według taxy sądowéy na 48,598 tal. 19 sgr. 2 fen. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 2. Stycznia r. p., na dzień 3. Kwietnia r. p., termin zaś zawity

na dzień 3. Lipca r. p., zrana o godzinie 9. przed Deputonig Morgens unt g Uhr allhier augefest. Befig: und zahlungefähigen Raufern werden biefe Termine mit bem Beifugen bierburch befannt gemacht, bag es einem Seben frei ftebt, bis 4 Bochen por bem letten Termine und bie etwa bei 2luf= nahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Bugleich werben bie ihrem Namen und Wohnort nach unbefannten Erben bes polnifchen Generals Madalin= Bli, fur melche auf biefe Guter Rubr. III. Nro. 5. ein Capital von 1000 Rtbl. nebft 5 pet. Binfen intabulirt ftebt, aufgeforbert, in biefen Terminen ebenfalls perfonlich ober burch gefetglich julagige Bevollmachtigte, ju welchen wir ihnen bie Suffig-Commiffarien Dilasti, Brache vogel, Gregor und Arnger in Borichlag bringen, ju erfcheinen und ihre Gerecht= fame mahrzunehmen, wibrigenfalls ben Meiftbietenben nicht nur ber Bufchlag er= theilt, fonbern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufgelbes bie Lofchung ber fammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forberungen und awar ber lettern, ohne baf es zu beffen 3wed ber Produktion bes Juftrumente bebarf, bewirft merben foll.

Rrotofdin ben 21. Juli 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

wanym W. Sędzią Hennig tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Oraz zapozywamy sukcessorów Jenerala woysk polskich Antoniego Madalinskiego z nazwiska i mieysca pobytu niewiadomych, dla którego na dobrach tych Rubr. III. No. 5. kapital tal. 1000 iest intabulowany. aby w terminie tym również osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych, na których im kommissarzy sprawiedliwości UUr. Pilaskiego, Brachvogel, Gregor i Kryger przedstawiamy, się stawili i praw swych dopilnowali, w przeciwnym bowiem razie nie tylko dobra powyższe naywięcey daiącemu przysądzone, lecz oraz po sądowém złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi a mianowicie ostatnich bez potrzeby nawet złożenia, na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Krotoszyn dnia 21. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poitralcitation. Muf ben Untrag ber Rauferin bes im Plefchner Rreife belegenen, im Wege ber Grefution ber= fauften Gutes Czermin, ift uber Die Raufgelder beffelben heut ber Liquida= tione=Prozeß eröffnet worben. Alle bie, welche Unfpruche an biefe Raufgelber ju baben glauben, namentlich aber die sub Rubr. III. No. 1. auf Egermin einges tragenen, ihrem Aufenthalteorte nach uns befannten Erben ber Catharina v. Rrafo= wota, verebelicht gewesenen v. Dorego= mota, werben hiermit vorgeladen, in termino ben 21. Juli c por bem Affeffor Miodufzewsti entweder in Perfon ober durch gejehlich guläßige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Unspruche anzumelben und nachzuweisen. Die Musbleibenden werden mit ihren Unfpruchen prafludirt, und wird ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen bie Rauferin bes Gute, ale auch gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgelb vertheilt werden wird, auferlegt werden.

Krotofdin ben 6. Februar 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Kottalcitation. Auf ber, bem Kammerheren Thabeus v. Garczynstigehörigen, im Meserißer Kreise belegenen Herrschaft Bentschen und dem dazu gehbrig gewesenen adelichen Gute Große Dammer, bem Dorfe Samsonki und ber Hollanderel Bolewiny, ist sub Rubr. LU. No. 6. im betreffenden Hypothelens

Zapozew edyktalny. Na wniosek okupicielki dobr Czermina, w powiecie Pleszewskim położonych, w drodze exekucyi sprzedanych, nad summa kupna tychże dóbr dziś process likwidacyiny otworzony został. Wszyscy ci, którzy pretensye do téyže summy kupna mieć sądzą, a mianowicie zapisani pod Rubr. III. l.o. 1. na Czerminie z mieysca pobytu swego niewiadomi sukcessorewie Katarzyny Krakowskieg byłey zamężney Doręgowskiey, zapozywaią się ninieyszém, aby się w terminie na dzień 21. Lipca r. b. przed Ur. Mioduszewskim Assessorem osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników stawili, przetensye swe zameldowali i wykazali. Niestawaiąci z pretensyami swemi wykluczeni zostana i wieczne nakazane im będzie milczenie, tak względem okupicielki dóbr, iako też względem kredytorów, pomiędzy ktorych summa kupna podzieloną zostanie.

Krotoszyn d. 6. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na maietności Zbąszyńskie W. Tadeuszowi Garczynskiemu Szambelanowi należące y i na dobrach Dąbrowka, które do niey z wsią Samsonki i holendrami Bolewiny należały, zahipotekowana iest w Rubr. III. No. 6. właściwe y księgi hipoteczne y pretensya 333 tal. buche für die Jacob v. Malowefischen Erben, auf Grund bes Unerfenntniffes vom 20. Mai 1797, ohne Ausferti= gung eines Recognitione-Scheine, eine Forderung von 333 Mthl. 10 fgr. mit Binfen bypothefarifch verfichert. Rammerherr v. Garczynsti behauptet, bag biefe Forderung bezahlt ift, vermag aber die Quittung baruber nicht gu be= schaffen und verlangt, ba ihm bie v. Malowefischen Erben ihrer Person und ibrem Wohnorte nach unbefannt find, daß die gebachte Poft, Behufe beren Abfchung, gerichtlich aufgeboten werbe.

Der Baron v. Schwarzenau, als jegi= ger Befiger bes Gute Groß-Dammer, ift Diefem Untrage beigetreten. Die Jacob v. Malowstifchen Erben ober biejenigen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober sonflige Briefe-Inhaber an um o Uhr bor bem herrn Landgerichte= Referendaring Beubel anberaumten Termine gu erscheinen und ihre Unfpruche anzumelben, wibrigenfalls fie bamit mer= ben praclubirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferleat merben.

Meferig ben to. November 1831. Ronigl, Preug. Landgericht.

10 sgr. dla sukcessorów Jakuba Malowskiego, na mocy przyznania z d. 20. Maia 1797. r. bez wygotowania w téy mierze wykazu hipotecznego.

W. Szambelan Gartzynski twier. dzi, iż preteńsya rzeczona iuż iest spłaconą, nie mogąc atoli przystawić na to kwitu, žąda, ponieważ mu sukcessorowie Malowscy z osób i mieysca ich zamieszkania nie są wiadomi, aby summa rzeczona, końcem wymazania iéy, sądownie obwieszczona została.

W. Baron Schwarzenau iako teraźnieyszy dziedzie dóbr Dabrowki, przystąpił do wniosku powyższego. Sukcessorowie Jakuba Malowskiego albo ci, którzy do summy wspomnionéy 333 tal. 10 sgr. iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub inni die gebachte Post der 333 Athl. 10 fgr. posiadacze listowni pretensye maia. Anspruche zu machen haben, werben ba= zapozywaig sie przeto ninievszem. her hierburch aufgeforbert, in bem auf aby sie w terminie na dzien 30. ben 30. April 1832 Bormittage Kwietnia 1832. o godzinie 9. przedpołudniowey w izbie naszey stron przed Referendaryuszem Beudel stawili i pretensye swoie podali. W razie alhowiem przeciwnym zcstana z niemi prekludowani i wieczne im w tév mierze milczenie nakazanem bedzie.

Międzyrzecz d. 10. Listopada 1831. Król. Pr. Sad Ziemiański. Subhafrationspatent. Das im Wiftigichen Kreise gelegene freie Allobials Mittergut Karnowke nebst Zubehör Koziagora, dem Wilhelm Wenzeslaus Neusstuppe gehörig, welches nach dem Revissions-Nutzungs-Unschlage der Königlichen Landschafts-Direktion zu Bromberg auf 15,181 Athl. 8 fgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der gesdachten Landschafts-Direktion, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Biefungstermine sind auf

ben 19. Juni, ben 11. September, und der peremtorische Termin auf den 11. December c.,

vor dem Herrn Landgerichts = Affessor Abausti Morgens um 10 Uhr allhier angeseht. Besissähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut dem Meistbictens den zugeschlagen und auf die etwa nachsher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gezsehliche Gründe eine Ausnahme noths wendig machen.

Der Revisions = Nutjungs = Unschlag fann in unserer Registratur eingesehen werben.

Schneidemuhl ben 26. Januar 1832. Ronigl. Preuf. Land gericht.

Patent subhastacyjny. Maietność rycerska Karnowko wraz z przynależytością Koziagora, w powiecie Wyrzyskim położona, Wilhelmowi Wencesławowi Neustuppe należąca, która podług anszlagu rewizyinego Król. Dyrekcyi landszaftowey w Bydgoszczy na 15,181 tal. 8 sgr. 4 fen. iest oceniona, na żądanie wspomnioney Dyrekcyi landszaftowey publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Czerwca, na dzień 11. Września,\* termin zaś peremtoryczny

na dzień 11. Grudnia r. b.,
zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu naszego W. Adamskim w
mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż maiętność naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie
będzie, ieżeli prawne powody nie
będą wymagać wyiątku.

Anszlag rewizyiny w Registraturze naszéy przeyrzany być może.

w Pile dnia 26. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Publikandum. Die zur Gerrichaft Rakwig gehörigen Borwerke Rakwig und Swoboda werden mit Johannis b. J. wiederum pachtlos, und follen, von da ab, nochmals auf anderweite brei Jahre dffentlich verpachtet werden.

Hierzu ist ein Termin auf ben 29. Mai c. Vormittags 10 Uhr vor bem Deputirten Herrn Landgerichts = Rath Boldt in unserm Gerichtslokale hieselbst angesetzt und es werden dazu Pachtlusstige mit dem Bemerken eingeladen, daß der Pächter auch zugleich die Adminisstration der Herrschaft Rakwiß, gegen eine bereits feststehende Remuneration, übernehmen muß, und hiermit eine Cantionsbessellung verbunden ist.

Die Bedingungen tonnen in unferer Registratur eingesehen werben. Fraustabt ben 16. Februar 1832.

Ronigl. Preuf, Landgericht.

Obwieszczenie. Do maiętności Rakoniewickie należące folwarki Rakoniewice i Swoboda z dniem Ś. Jana r. b. na nowo z dzierzawy wychodzą i od czasu tego powtórnie na trzy po sobie następuiące lata publicznie wydzierzawione być maią.

W celu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 29. Maia r. b. zrana o 10. godzinie przed Delegowanym W. Voldt Sędzią Ziemiańskim w naszem pomieszkaniu sądowém i zapozywamy na takowy ochotę do podięcia dzierzawy maiących, z nadmieniem, że dzierzawca zarazem też zarząd maiętności Rakoniewickiey, za iużustanowionem nadgrodzeniem, przeiąć musi i z tem postanowienie kaucyi iest połączone.

Warunki w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Wschowa dnia 16. Lutego 1839. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 90, des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhastationspatent. Das zu Rilehne unter Do. 208. belegene, bem Couhmacher Johann Gottfried Seifert gehörige Grundflud nebft Bubehor, mel= ches gerichtlich auf go Rthl. tagirt ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und ber Bictunge = Termin ift auf ben 30. Juni c. bor bem herrn Landgerichte = Rath Rifcher Morgens um 10 Uhr allhier angesett. Befitfahigen Raufern mirb biefer Termin mit ber Nadricht befannt gemacht, bag bas Grundftud bem Meiftbietenden zugefchlas gen werden foll, infofern nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme nothwendig ma= chen.

Schneidemuhl ben 15. Marg 1832.

Ronial. Preng. Landgericht.

Steckbrief. Der gefährliche Dieb Deter Gasprowicz, ber wieberum eines febr bedeutenben Gelb= und Gilberzeug= Diebstahls in Murowana Goslin verbachtig geworben, hat Gelegenheit ge= funden, feinen Transporteurs aus Muromana Goslin, bier in Pofen, ebe fie folchen abgeliefert, gu entspringen.

Sammtliche Militair= und Civil = Be= horden werden daher ersucht, auf bensel= ben Ucht gu haben, ihn im Befretunge= falle verhaften und an une abliefern gu Laffen.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Wieleniu pod No. 208. położona, szewcowi Janowi Gottfrydowi Seifert należąca, przyległościami, która podług taxy sadownie sporzadzoney na 90 tal. iest oceniona, na żądanie wierzyciela iednego publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed W. Fischer Konsyliarzem Sądu naszego w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne powody nie będą wymagać wyiątku.

w Pile dnia 15. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

List gończy. Niebezpieczny złodziey Piotr Gasprowicz, który będąc w porozumieniu popelnienia znaczney kradzieży pieniędzy i srebra w Murowaney Goślinie, znalazł sposób swym przewodnikom z Murowanéy Gośliny tu w Poznaniu przed iego odstawieniem ucieć.

Wszelkie woyskowe iako i cywilne władze upraszamy zatém, aby na tegoż miały baczne oko i iego w razie zdybania chwytać i nam odstawić

raczyły.

Deffen Signalement ift: Geburtsort, Gnesen; Vaterland, Großherzogthum Posen; gewöhnlicher Aufenthalt, Guesen, bort unter Polizeiaufsicht stehend;

Religion, fatholisch; Stand, Gewerbe, gewefener Defonom; Alter, 46 Jahre; Größe, 5 Fuß 3 3oll; Saare, braun; Stirn, frei; Augenbraunen, blond; Augen, braun; Mase, proportionirt; Mund, Bahne, fehlerhaft; Bart, braun; Kinn, rund; Gefichtefarbe, gefund; Gesichtsbildung, oval; Statur, mittelmaßig; Sprache, polnisch und gebrochen beutsch; besondere Rennzelchen, feine. Befleibung.

Rod, grautuchner; Weste, schwarztuchene; Hosen, grautuchne; Stiefeln, kalblederne, gut; Muge, blautuchne, mit grauen Barans fen.

Pofen ben 21. Marg 1832. Konigliches Inquisitoriat.

Rysopis iego iest następuiący: mieysce urodzenia, Gniezno; oyczyzna, W. Xięstwo Poznańskie; mieysce zwyczayne iego pobytu,

Gniezno i tam pod dozorem po-

licyi zostawał; religii katolickiéy; stan, był ekonomem dawniey; wieku, 46 lat; wzrostu, 5 stóp 3 cale; włosów, brunatnych; czoła, otwartego; brwi, blond; ocz, szarych; nosa i proporcyonalnych; ust, zebów, niezupelnych; brody, brunatnéy; podbrodka, okraglego; cera twarzy, zdrowa; kształt twarzy, pociągły; postaci, średniey; mówi po polsku i łamaną niemczyzna: szczególnych znaków niema.

Surdut szaro sukienny,
kamizelkę czarno sukienną;
spodnie szare sukienne;
bóty cielęce dobre;
czapkę granatową sukienną z siwym
barankiem.

Poznań dnia 21. Marca 1832. Królewski Inkwizytoryat. Dienste des Dberamtmann Puckert zu Gorzyn, ist beschuldigt worden, und hat es auch vorläusig eingeräumt, daß in der Brennerei zu Gorzyn mehr als 600 Quart reise Maische vorgefunden worden, als darin nach dem Betriedsplan vorhanden sepn sollte. Eben so fällt auf ihn der Berdacht, bei der Brennerei zu Gorzyn Unsterschleise begangen zu haben. Wegen diesen Contraventionen soll gegen den Brenner Joseph Meymann die Untersuchung eingeleitet werden, und da er sich von Gorzyn entsernt hat und sein Ausenthalt undekannt ist, so laden wir denselben hierzwit diffentlich vor, in dem auf den 30. April 1832 anstehenden Termin allzhier in unserm Gerichtslosale personlich einzussinden und sich wegen der ihm zur Last gelegten Bergehungen zu verantworten, widrigenfalls bei seinem ungehorsamen Ausbleiben mit der Untersuchung wider ihn in contumaciam versahren, und er der Besugniß, sich nach geschlossener Untersuchung schriftlich vertheidigen zu könznen, verlussig erklärt werden soll.

Sollte der ihm gemachte Borwurf gegrundet befunden werden, fo hat bees

felbe die Strafe bes Reglements bom 1. December 1820 f. 11. gu erwarten.

Frauftadt ben 24. Januar 1832.

Ronigtiches Preufifches Inquisitoriat.

Zapozew edyktalny. Na skargę Jana Tuszewskiego rybaka tu na Waliszewie mieszkaiącego, przeciw zbiegłeż żonie swey Agniszce z Jaksiewiczów Tuszewskiey, wyznaczyliśmy do odpowiedzi i instrukcył sprawy termin na dzień 13. Lipca r. b. w Konsystorzu Arcybiskupim tu przy Tumie, na który Agniszkę Tuszewską z pobytu swego niewiadomą, pod zagrożeniem zaocznego postępowania, ninieyszem zapozywamy.

w Poznaniu dnia 4. Kwietnia 1832. Sąd Konsystorza Jeneralnego Arcybiskupiego Peznańskiego.

Avertissement. Das der Kammerei zu Schrimm gehbeige, ohnweit der Stadt belegene Gut Ibrudzewo, wovon die Pacht mit Johanni d. J. ablauft, soll von da ab auf drei nacheinander folgende Jahre im Wege einer öffentlichen Lieitation anderweit verpachtet werden. — Pachtlustige konnen die Bedingungen, unster denen der Zuschlag ertheilt werden wird, in der Kanzelei des landrathlichen Umts hierselbst und in der Magistratse Kanzelei zu Schrimm vor dem Termin einssehen, und wenn sie das Gut besehen wollen, sich desfalls an unterzeichneten Magistrat wenden. — Wir laden dieselben ein, sich in den auf den 25. April, 3.

Mai und 14. Mai b. J. ansiehenden Terminen in der Magistrato-Kanzelei zu Schrimm einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und des Zuschlags, bis auf die Gesnehmigung der Königl. Hochlobl. Regierung, zu gewärtigen. — Uebrigens soll zur Licitation Niemand, der nicht vor Abgabe eines Gebots eine Caution von 600 Atl. baar oder in sofort realisiebaren Staatspapieren bestellt, zugelassen werden.

Schrimm ben 6. April 1832. Der Dagiftrat.

Sehr wichtiges Anerbieren für Bierbrauer und deren Inhaber. Wem daran gelegen ift, auch bei den geringsten Braukenntnissen, unter allen und jeden Brauumständen, das heißt, auch von ganz schlechtem frischen, und im Wachsthum vernachlässigten Malze ein Bier zu brauen, das sich im allerschlimmssten Falle und in der mißlichsten Jahredzeit mindestens 2 Monat, sonst aber Jahre lang zunehmend schon erhält, unmittelbar nach dem Abgahren vollkommen klar ift, nach 24 Stunden mousirt, die gesundeste Farbe, reinen Geschmack und magensstärsende Eigenschaften in sich vereint: dem erbietet sich ein erfahrner Brauer gegen freie Einsendung eines Honorars von 5 Thalern ein ganz kostenloses Mittel an die Hand zu geben, wonach alle oben erwähnten Eigenschaften auf das vollkomsmenste erreicht werden, und verpstichtet sich, falls es verlangt wird, das Gejagte praktisch zu beweisen. Die Adresse beliebe man in der Zeitungs: Erpedition von W. Decker Comp. zu Posen gefälligst zu erfragen. Briese werden portofrei erbeten.

Mittwoch als ben 18. d. M. follen in der Wilhelmosfrage No. 234. von 9 Uhr Morgens und von 2 Uhr Nachmittags verschiedene Meubles von Mahagoni, Militair-Effekten, Bucher, Charten und Stall-Sachen gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Lokal, Veranderung. Die Verlegung meiner Buchhandlung von No. 90 nach No. 63 am alten Markt, bem Herrn Conditor Bassali gegenüber, beehre ich mich, hiermit ergebenst anzuzeigen. Posen ben 9. Oktober 1832.

C. S. Mittler.

Wohnung. Veranderung. Die Verlegung meiner Mobelhandlung von No. 57 nach No. 82 am alten Markte, schrägüber der Hauptwache, beehre ich mich, hiermit ergebenst anzuzeigen. Meyer Kantorowicz.